# Gazety Lwowskiej.

26. Mobember 1862.

26. Listopada 1862.

(1973)

Kundmachung.

Dro. 69871. Laut Eröffnung ber f. f. Staatsidulben. Direfgion vom 3. November 1862 Bahl 3780 find bei ber am 3. November b. J. flattgehabten 367ten und 368ten Berlofung ber alteren Ctaats.

ichuld bie Gerien 364 und 374 gezogen worden.

Die Serie 364 enthält mahr. ftanbifde Merarial Dbligazionen, und zwar: de Sessione 31. Jannet 1795 im ursprünglichen Binfenfuße von 5% von Nro. 2013 bis einschließig Mro. 2912 und de Sessione 6. Dezember 1793 im ursprunglichen Binfenfuße von 4%, von Dro 4 bis einschließig Dro. 8191 im Gefammttapitalebetrage von 1,103.163 fl. 131/2 fr.

Die Gerie 374 enthalt mahr. fant. Merarial-Obligazionen u. g. de Sessione 6 Dezemter 1793 im uriprüglichen Binfenfuße von 4% Mro. 28.125 mit einem Zehntel ber Kapitalesumme und de Sessione 19. Dezember 1794 im ursprunglichen Binfenfuße von 5% bon Dro. 28.161 bis einfdließig Diro. 29,774 im Gefammtfapitalebetrage von

1,031.003 fl. 231/4 fr.

Diefe Obligazionen merten nach ben Bestimmungen bee a. b. Patentes vom 21. Darg 1818 auf den urfprungliden Binfenfuß er. boht, und in fo fern biefer 5% RM. erreicht: nach dem mit der Rundmadung tee Finang Minifteriums vom 26. Eftober 1858 Bahl 5286 (R. G. B. 190) veröffentlidten Umftellungemaßstabe in 5% auf oft. M. lautende Ctaatsichuld-Berichreibungen umgewechselt.

Bur jene Chligazionen, melde in Folge ber Berlofung gur ur. sprunglichen aber 5% nicht erreichenden Berginsung gelangen, werden auf Berlangen ber Parthei nach Maggabe ber in ber ermahnten Rundmachung enthaltenen Bestimmungen in 5% auf oft. 2B. lautende

Obligazionen erfolgt.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 14. November 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 69871. Według oznajmienia c. k. dyrekcyi długów państwa z dnia 3. listopada 1862 1. 3780 wyciągnieto przy odbytem na dniu 3. listopada 1862 r. 367m. i 368m. losowaniu dawniej-

szego długu państwa serye 364 i 374.

Serya 364 zawiera morawsko-stanowe rządowe obligacye, jako to: de Sessione z dnia 31. stycznia 1795 po pierwotnej stopie procentowej 5% od Nr. 2013 az włącznie do 2912 i de Sessione z dnia 6. grudnia 1793 po pierwotnej stopie procentowej 4% od Nr. 4. az włącznie do Nr. 8191 w ogólnej kwocie kapitału 1,103.163 zł.  $13\frac{1}{2}$  c.

Serya 374 zawiera morawsko-stanowe rządowe obligacye, a mianowicie: de Sessione z dnia 6. grudnia 1793 po pierwotnej stopie procentowej 4% l. 28.125 z jedną dziesiątą częścią sumy kapitalu i de Sessione z dnia 10. grudnia 1794 po pierwotnej stopie procentowej 5% od Nr. 28.161 az włącznie do Nr. 29.774 w ogól-

nej kwocie kapitału 1,031 003 zł 231/4 c.

Te obligacye, według postanowień najwyzszego patentu z d. 21. marca 1818 podniesione zostana do pierwotnej stopy procentowej i o ile ta stopa osiągnie 5% m. k., wymieniane zostaną według owej obwieszczeniem ministeryum finansów z d. 26. października 1858 l. 5286 (Dziennik ustaw państwa 190) ogłoszonej skali na 5% na austryacka walute opiewające obligacje długu państwa.

Za obligacye, które w skutek wylosowania wróciły do pierwotnego jednak 5% niedosięgającego oprocentowania wydane zostana na zadanie stron w miarę obwieszczenia zawartego w powyższem obwieszczeniu 5% na austryackę walutę opiewające obli-

Z galic. c. k. Namiestnictwa. We Lwowie, dnia 14. listopada 1862.

(1993)Ogłoszenie konkursu

do ubiegania się o pięć stypendyów dla uczącej się młodzieży, przeznaczonych z sapisu W. Jana Zurakowskiego.

Nr. 773. Wydział krajowy czyni niniejszem wiadomo, iż z początkiem roku szkolnego 1862/3 opróżnionych zostało piec stypendyów z fundacyi Jana Zurakowskiego, mianowicie: trzy po 262 zł. 50 cent. w. a., jedno na 210 zł. w. a. a jedno na 157 zł. 50 cent. w. a., o któreto stypendya prosby przez dotyczące władze szkolne do Wydziału krajowego do 20. grudnia 1862 podane być maja.

Najpierwej wyrażone trzy stypendya po 262 zł. 50 cent. w. a. przeznaczone sa dla synów dawnej szlachty polskiej, przed innymi zaś dla potomków z familii lundatora Wgo. Zurakowskiego Jana i familii zięcia jego Wgo Juliana Starzyńskiego, jezeliby się tacy o nadanie stypendyów zgłosili; ostatnie dwa stypendya zaś, a to pierwsze o 210 zł. w. a, drugie o 157 zł. 50 cent. w. a. moga być nadane uczniom do szlachty polskiej nie należącym.

Ubiegający się o nie uczniowie, którzy do polskiej narodowości, jako rodowici Galicyanie obrządku rzymsko-katolickiego nale-

żeć mają, powinui złożyć:

1) Świadectwo ubostwa, wydane przez władze miejscowe;

2) świadectwo szkolne w dowód, iż kandydaci jako uczniowie publiczni uczęszczają do zakładów naukowych jakiegokolwiek wydziału w Galicyi istniejących, mianowicie mogą przykładać sie do nauk na wszechnicach, szkołach gimnazyalnych, realnych, technicznych, agronomicznych, lub zakładach sztuk pięknych itd., lecz odznaczać się mają postępem w dotyczących naukach, pilnością i dobremi obyczajami. Wyłączeni są uczniowie szkół ludowych i słuchacze nauk teologicznych;

3) świadectwo o odbytej naturalnej lub szczepionej ospie. Jeżeli proszący pragną otrzymać stypendya dla szlachty przeznaczone,

tedy mają być złożone

4) dowody, jako do staropolskiej salachty należa; w którymto celu złozyć potrzeba certyfikat szlachectwa lub dowodnie wykazać pochodzenie kandydata od legitymowanego przodka.

Rozdawnictwo stypendyów należy do JE. JW. Agenora hrabi Goluchowskiego, który także ma prawo a) uwolnienia ucznia od obowiązku uczęszczania do publicznych szkół lub zakładów naukowych w Galicyi, jeśliby szkoła lub zakład w zawodzie, któremu się uczeń oddaje, w tym kraju wcale nie istniały; b) użyć stypendyum na zasiłek nadzwyczajnie uzdolnionych młodzieńców celem wystania ich po ukończeniu nauk w szkolach lub zakladach w Galicyi istniejących, za granice dla dalszego ich wykształcenia, któryto zasiłek jednak nie na dłużej jak tylko na dwa lata udzielony być może. Z Rady Wydziało krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi.

We Lwowie, dnia 18. listopada 1862.

(1988)

Rundmachung über Potafden . Berkauf.

Dr. 1297. Bon ber Radautzer f. f. Militargeftute-Birthfchafte-Direfgion wird befannt gemacht, daß diefelbe aus ber Erzeugung in ben eigenen Forsten 400 Bentner, Sage! Bierhundert Bentner falgio.

nirter Holzpotasche zum Berkauf im Borrath habe. Diejenigen Raufluftigen, welche bas fraglice Quantum Potafde ju erfaufen beabsichtigen, haben auf Grundlage ber diesfälligen ron heute an, in ber hiefigen Direkjionskanglet gur Ginficht bereit liegenten Berkaufsbedingniffe ihre Raufschillingsanbothe, welche burch eine be-

stimmte Ziffer pr. Zeniner ausgedrückt werden muffen, bis 16. Degember I. S. Nachmittag 4 Uhr, verfiegelt, mit ter Aufschrift: "An. both jum Untaufe ber Potasche in Radautz" bei ber Wirthschafts. Direkzion bier einzureichen, indem bie nad Ablauf Diefes Termines

überreichten Raufanbothe nicht berüchschtiget merden. Unnehmbare Anbothe werden gleich Seitens der Administragions.

Rommiffion bestätiget.

Beder Offerent bleibt bom Tage ber Ueberreichung fur feinen Unboth bis gur Entscheidung bieruber, und im Falle ber Unnahme fortwährend rechtsverbindlich. Uebrigens muß jeder Rauflustige feinem Offerte ein 10% Badium bon dem Anbothe entweder im Baaren ober in öffentlichen nach bem bermaligen Wiener Lorfenkurse berechneten Fondspapieren ju legen.

Offerte, die mit dem geforberten Angelbe nicht belegt find, ober Jene, welche nicht bestimmt ihre mit Biffern und Worten ausgebrud. ten Untrage enthalten, werden nicht berudfichtiget, und außer Beach.

tung gestellt.

Diejenigen, beren Unboth nicht angenommen wird, tonnen fo. gleich nach ber ihnen bickfalls burch die Wirthschafts = Direfgion ju= tommenden Gröffnung die Burudftellung bes Ungeldes verlangen; von bemjenigen aber, welcher die Potasche erftanden hat, wird bas Ungeld bie jur vollftandigen Erfullung der Ligitagionebedingniffe jurudbe-

Endlich find in bem verfiegelten Offerten genau und bestimmt anjugeben und beigufügen, daß berfelbe bie Ligitagionsbedingniffe eingefehen habe und sich Diesen unbedingt unterwirft.

R. f. Militargeftute-Birthfchaft. Diretzion. Radautz, am 10. November 1862.

Obwieszczenie. Nr. 8854. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do powszechnej wiadomości, że konkurs obwieszczeniem tutejszo-sądowem z dnia 21. lutego 1861 l. 1553 na majątek Joela Goldfarba z Przemysla ogłoszony, zniesionym zostaje.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 9. października 1862.

Rro. 43903. Bur Erlangung eines Stipenblums jahrlicher 80 ff. B. aus ber neuerrichteten zweiten Popiel'ichen Stiftung vom laus fenden Schuljahre 1862/3 angefangen wird ber Konkurs bis Ende Dezember 1862 ausgeschrieben.

Jum Genuße dieses Stipendiums pr. 20 fl. ofl. M. jährlich find arme studirende Ruthenen gr. fath. Ritus, welche die Normalschulen von der II. Klasse angefangen, oder die Gymnasien, salls sie aus der Familie Popiel sind, mit gutem, sonst mit vorzüglichem Erfolge besuchen, berufen.

Auf die Betheilung mit diesem Stipendium haben vor allem jene arme Schüler Anspruch, welche von ben Cheleuten Jacob und Katharina geb. Kunicka Popiele, gewesene Insagen Meducha, Brzezaner Praises abstanmen

In Ermanglung derlei Kompetenten, geben allen anderen Bewerbern, die Abkömmlinge ber leiblichen Bruder des genannten Jacob Popiel voran.

Rach biefen genießen ein Borrecht vor den übrigen biejenigen Junglinge, welche in einem der ruthenischen Rreife Galiziens geboren

find und den Namen Popiel führen. Sind berlei Randidaten nicht vorhanden, so ift bas Stipendium an einen folden Studirenden gr. kath. Ritus zu verleihen, deffen Eltern ihren Wohnst in Czernelica oder in dem dahin eingepfarrten Dorfe Chmielowka haben.

In Ermanglung auch folder Rompetenten endlich ift bas Stipendium an was immer fur einen armen ruthenischen Schuler ju ver-

Der Genuß bes Stipendiums dauert bis zur Beendigung der Symnasialschulen oder so lange, als er nicht ein anderes Stipendium erlangt, und ift einem Stipendisten aus der Familie Popiel selbst dann nicht zu entziehen, wenn er ein zweites Jahr in einer Klasse verbleiben mußte.

Die Erforderniffe gur Erlangung biefes Stipenblums find fol-

gende:
a) hat der Kandidat, falls er dieses Stipendium aus dem Titel der obigen Abstammungen oder Zuständigkeit anspricht, die diesfällige

Dachweisung zu liefern. b) hat berfelbe nachzuweisen, daß er einer Unterftugung (eines Stipendiums) bedurfe, und

c) mit Schulzeugnissen zu erweisen, daß er die II. Normalklasse oder bas Symnasium mit gutem, respektive mit vorzüglichem Erfolge besucht.

Das Recht zur Berleihung dieses Stipendlums fieht bem Stifter Michael Popiel, gr. fath. Pfarrer in Czernelica, Kołomeaer Kreises und erentuell dem gr. fath. Metropolitan-Konfistorium in Lemberg zu.

Bewerber um dieses Stipendium haben ihre mit ben obigen Nachweifungen, so wie auch mit Taufscheinen belegten Gesuche mittelft tes Borftandes der Studienanstalt, deren sie angehören, innerhalb des Konkurstermines bei ber f. f. Statthalterei einzubringen.

Von der f. f. galiz. Statihalterei.

Lemberg, am 3. November 1862.

Obwieszczenie konkursu.

Nr. 43903. Dla uzyskania stypendyum rocznych 80 zł. w. a. z nowo założonej drugiej fundacyi Popiela, zacząwszy od bieżącego roku szkolnego 186<sup>2</sup>/<sub>3</sub> rozpisuje się konkurs do końca grudnia 1862.

Do pobierania tego stypendyum w kwocie 80 zł. w.a. rocznie powołani są ubodzy, uczący się Rusini gr. k. wyznania, którzy, jeżeli pochodzą z familii Popiela, z dobrym postępem, w przeciwnym razie z wyszczególnieniem, uczęszczają do szkół normaloych, zacząwszy od H. klasy albo do gymnazyum.

Do udzielenia tego stypendyum przed wszystkiemi przysłuża prawo tym ubogim uczniom, którzy pochodzą z rodziców Jakuba i Katarzyny z Kunickich Popielów, byłych mieszkańców Meduchy

Brzeżańskiego obwodu.

W braku takich kompetentów, mają pierwszeństwo przed innymi potomkowie rodzonych braci wspomnionego Jakóba Popiela.

Po tych mają pierwszeństwo przed innymi ci młodzieńcy, którzy są urodzeni w jednym z ruskich obwodów Galicyi i mają nazwisko Popiel.

W braku kandydatów tego rodzaju, ma być udzielone stypendyum jednemu z tych uczniów gr. k. wyznania, których rodzice mieszkają w Czernelicy albo w owej do tamtejszej parafii należącej wiosce Chmielówka.

A w braku i takich także kompetentów ma być nadane stypendyum któremukolwiek ruskiemu uczniowi biednemu.

Pobieranie stypendyum trwa aż do ukończenia szkół gymnazyalnych, albo tak długo, póki nieotrzyma innego stypendyum, a uczniowi pobierającemu to stypendyum i należącemu do familii Popielów i wówczas nie powinno się je odbierać, jeżeliby nawet dwa lata w jednej i tej samej pozostać musiał klasie.

Wymagania do nabycia tego stypendyum są następujące:

a) kandydat ubiegający się o to stypendyum na mocy powyż wyrażonego pochodzenia familijnego albo przynależności, złożyć ma odnośne dowody,

b) ma udowodnić, ze potrzebuje wsparcia (t. j. stypendyum) i

c) wykazać się świadcctwami szkolnemi, że do II. klasy normalnej albo do gymnazyum uczęszcza z dobrym postępem a odnośnie z wyszczególnieniem.

Prawo nadawania tego stypendyum przysłuża Michałowi Popielowi, gr. kat. proboszczowi w Czernelicy, kołomyjskiego obwodu, a ewentualnie gr. kat. metropolitalnemu konsystorzowi we Lwowie.

Ubiegający się o to stypendyum wnieść mają za pośrednictwem przełożonego naukowego zakładu, do którego należą, swoje w powyż wyrażone dowody niemniej metryki chrztu zaopatrzone podania w ciągu konkursowego terminu do c. k. namiestnictwa.

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, daia 3. listopada 1362.

(1990) S b i F t. (2

Mro. 7212. Bom f. f. Kreis- als Handelsgerichte wird ber abswesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Amalie Scharf mittelst gegenwärtigen Edilics befannt gemacht, es habe wider dieselbe Berthold Schenker unterm 6. November 1862 3. 7212 wegen Zahlung der Wechfelsumme von 210 fl. öst. Ab. um Jahlungsauftrag das Ansuchen gestellt, welchem Begehren auch willsahrt worden ist.

Da der Aufenthalteort der belangten Amalia Scharf unbefannt ift, so hat das t. t. Kreisgericht zu Złoczow zur Vertretung und auf Gefahr und Kosten den hiesigen Landes-Aldvotaten Dr. Płotnicki mit Substituirung des Aldvotaten Dr. Wolski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte, Nechtssache nach dem Wechselversahren vershandelt werden wird.

Durch bieses Ebift wird bemnach die Belangte erinnert, zur techten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtesbehelfe dem bestellten Verrreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabfäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Kreisgerichte. Złoczów, ben 12. November 1862.

Mr. 4928. Bom Zloczower f. f. Kreisgerichte wird allen auf ben, tem Bezugeberechtigten Josef Pruszynski gehörigen, im Złoczower Kreise gelegenen Gütern Pomorzany mit ihren Forberungen versischerten Gläubigern hiemit befannt gegeben, daß die f. f. Grundentslastungs Fonds Direfzion mittelft rechtefrästigen Aufpruches vom 10. Februar 1857 Zahl 5583 das auf die Güter entfallende Urbatials Entschäfigungs Kapital für die aufgehobenen nicht unterthänigen Leisfungen im Betrage pr. 1972 st. 45 fr. KM. zuerkannt hat.

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diefen Gutern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei ber zu diesem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommission, oder schriftslich durch das Einreichungs Protokoll dieses k. k. Kreisgerichtes, ihre

Anmeldungen, unter genauer Angabe des Vor= und Zunamens und Wohnortes (Hausnummer) des Anmelders und seines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetlichen Erfordernissen versehene und legalisirte Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe bes Betrages ber angesprochenen Sypothekar - Forderung fowohl bezüglich des Rapitals, als auch der allenfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bücherlicher Bezeichnung ber angemeldeten Poft, und wenn ter Anmelder feinen Auf. enthalt außer dem Sprengel diefes f. f. Rreisgerichts hat, unter Ramhaftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Borladungen, widrigens dieselben lediglich mittelft der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die ju eigenen Sanden geschehene Buftellung, murben abgesendet werden, um so ficherer bis einschließlich den 30. Janner 1863 gu überreichen, widrigens ber fich nicht meldende Gläubiger bei ber feiner Beit gur Bernehmung der Interessenten zu bestimmenden Tagsatung nicht mehr gehört, er in tie lleberweisung seiner Forderung auf das Entla-flungs = Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge ein= willigend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne bes S. 5 des Patents vom 25sten September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter ber Borausfehung verliert, baß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastungs = Kapital überwiesen worden, ober nach Maßgabe des S. 27 des fatferlichen Patents vom 8. November 1853 auf Grund und Boden verfichert geblieben ift.

Bugleich wird folgenden, dem Wohnorte nach unbekannten Hypothekargläubigern, ale: dem Stanislaus Pruszyński, der Eleonora, Constantin, Josef, Bonisacius und Anna Stiller, dem Alois Pruszyński, dem Osias Jolles, der Nachlasmasse der Sara Jolles, rüchstlich ihren unbekannten Erben, dem Silvester Lewandowski und Vincenz Pruszyński bekannt gemacht, daß zur Wahrung ihrer Rechte der Advokat Dr. Warteresiewicz mit Substituirung des Abvokaten Dr. Skakkowski zum Kurator ad actum bestellt worden ist.

und bem Rathe des f. f. Kreisgerichte.

Złoczów, am 22. Oftober 1862.

(1970)Edykt.

Nr. 1252. C. k. urząd powiatowy jako sad wiadomo czyni, že dnia 23. marca 1858 Wasyl Ponypalek, włościan z Holow bez zestawienia ostatniej woli zmart.

Gdy miejsce pobytu prawnej dziedziczki Wasylyny Pobypałek niewiadome jest, przeto wzywa się ją, ażeby się w przeciagu roku od poniżej wyrażenego dnia w tatejszym c. k. sądzie zgłosiła i sweja deklaracyc do spadku wniesła, gdyż inaczej pertraktacya spadku z deklarowanemi sukcessorami i z ustanowionym dla niej kuratorem Hryciem Arseniczukiem przeprowadzona zostanie.

C. k. urząd powiatowy jako sąd,

Kutty, dnia 30. października 1862.

(1977) G d i f t.

Dro. 50175. Dom f. f. Landes. ale Sandelsgerichte mird ber Ester Ziller mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es babe miter fie Salomon Poch sub praes. 18. Rovember 1862 Bahl 50175 um Bablungsauflage ber Wechfelfumme pr. 500 fl. oft. B. f. D. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, moruber bie Bablunge-auflage unterm 20ten November 1862 Babl 50175 bewilliget murbe.

Da ber Aufenthalteort ber Relangten unbefannt ift, fo bat bas f. f. Landes ale Sandelegericht ju deren Bertretung und auf ihre Befahr und Roften ben biefigen Abvotaten Dr. Landesberger mit Cubftituirung des Aldvofaten Dr. Kolischer ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschries benen Wechfelordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach bie Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder bie erforderlichen Mechtsbehelfe dem besiellten Bertreter mitzutheilen oder auch einen anberen Sachmalier ju mablen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Biedite mittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftebenden Folgen felbft beigumeffen haben wirb.

Bom f. f. Landes. als Sanbelsgerichte.

Lemberg : am 20. November 1862.

(1976)© d i f t.

Mio. 49285. Ben tem f. f. Lantes, als handelegerichte wird dem Alfred Woyczyński mit diefem Chifte bekannt gemacht, daß Rifke Nossig gegen ihn aub praes. 12. November 1862 g. 49235 ein Gefuch um Zahlungeauflage ber Wechfelsumme pr. 1000 fl. oft. Babr. f. Dr. G. überreicht hat und biefem unterm 20. Rovember 1862 Bahl 49235 auch willfahrt muide.

Da der Wohnort des Belangten unbekannt ift, fo wird ibm der herr Advofat Dr. Rechen mit Cubfituirung des herrn Advofaten Dr. Pfeitfer auf feine Gefahr und Roften jum Aurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Befdeid biefee Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landes= ale Sandelegerichte. Lemberg, am 20. Rovember 1862.

Ankundigung. (1968)

Dro. 11569. Don Geite ber Stanislauer f. f. Rreiebeborde mirb befannt gegeben, bag jur Berpachtung ber 2Beg- und Prudenmauth in Jampica und ber Wegmauth in Demianow auf Die Beit vom inclusive 10. Sanner 1863 bis Ende Oftober 1864 die Offertverhandlung hieramts gepflogen werden wird, mobei fich jedoch auch bie Benatigung ter Berhandlurg auf die Beit vom 10. Sanner 1863 bie Ende Ottober 1864 vorbehalten mirb.

Die Tariffage und Fisfalpreife find in bem nachftebenden Mus=

weise erfichtlich gemacht.

Die Berpachtung Diefer Mauthen wird ausschließlich auf Grund. lage verfiegelter Offerten nach Analogie ber b. Ctatthalterei-Berordnung bom 13. Juni 1856 Babl 23821 und ber fur bie Berpaditung ber Merarialmauihen mit Defret ber f. f. Rameral : Gefällen . Bermaltung vom 20. Juli 1832 Bahl 28848 vorgefdriebenen Formularien ber allgemeinen und fpeziellen Berpachtunge-Bedingniffe gefchen.

Offerenten aus ter Mitte ber Ronturreng, feien es einzelne Partheien ober mehrere in Gefellichaft, wird vor Auswartigen ber Borgug

Die verflegelten Offerten muffen langftens bis 15. Degember 1862 6 Uhr Radmittage bei ber f. f. Rreiebehorte überreicht, ober bafelbft eingelangt fein, tie nach Aiblauf biefes Termines eingelangten

Offerten merten ausnahmslos unberückfidtigt bleiben.

21m 16. Dezember 1862 um 10 Uhr Bormittage merten bie eingelangten Offerten bei ter f. f. Rreisbeborde tommiffionaliter unter Beigiehung zweier Beugen eröffnet werben; jedem, ber fich mit bem Empfangefdeine über eine vorschriftemaßig überreichte Offerte ausweift, ift bas Beimohnen bei biefer Groffnung geflattet.

Jebe Offerte muß gesiegelt und mit ber Befiatigung über bas erlegte Watium belegt, ron Ungen mit tem Ramen bee Unternebmungeluftigen bezeidnet, und über beren Uebergabe bor Ablauf tes obigen Termine tem Uebernehmenden eine Empfangebeftätigung aus-

gefolgt werben. Sebe Offerte muß auedrücklich bie Bufiderung enthalten, baß fich ber Offerent allen in ben gedruckten Ligitagione. eigentlich Bertragebedingniffen enthaltenen allgemeinen und ben von Sall gu Sall fengufegenden befonderen Berbindlichfeiten und den Bestimmungen ber

rorliegenden Rundmachung untergiebe.

In ter Offerte muß bie Mauthfragion, fur welche ber Unboth gemacht mird, mit hinmeisung auf bie fefigesette Bachtzeit geborig begeichnet, und tie Gumme, welche geboten mirb, in einem einzigen jugleich mit Biffern und burch Worte auszudrudenden Betrag bestimmt angegeben merben.

Das Babinm, über beffen Gilag fich in ber Offerte auszuweisen

ift, betragt 10% bes Ausrufepreifes.

Die Offerte muß mit bem Bor- und Familiennamen bes Offerenten, bem Charafter und Wohnorte besfelben unterfertigt fein.

Wenn mehrere Offerten auf ben gleichen Betrag lauten, wird fogleich bei ber Gröffnunge Rommiffion burch bas Loos entschieden werben, melder Offerent ale Befibiether gu betrachten ift. Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Stanislawdw. am 10. November 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 11569. Ze strony c. k. urzędu obwodowego oznajmia się, iż w Stanisławowie przedsięwziętą będzie pertraktacja w celu wydzierzawienia myta drogowego i mostowego w Jamnicy i myta drogowego w Demianowie na czas od 10. stycznia 1863 r. do końca pażdziernika 1864 r. w drodze ofert pisemnych, przyczem jednak potwierdzenie na czas od 10. stycznia 1863 r. do końca października 1864 r. zastrzega się.

Wymiary taryfy i ceny fiskalne są w przylączonym wykazie

Wydzierzawienie myt odbywać się będzie w drodze przedsiebiorstwa wyłącznie na podstawie opieczętowanych ofert według analogii postanowień rozporządzenia wysokiego Namiestnictwa z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 i dla wydzierzawienia myt eraryalnych dekretem c. k. administracyi dochodów skarbowych z dnia 20. lipca 1832 l. 28848 przepisanych formularzy powszechnych i specyalnych warunków wydzierzawienia.

Oferentom z pośród konkurencyi bądź to pojedyńczym stronom lub kilku w spółce będącym, daje się pierwszeństwo przed

obcemi.

Oferty opieczętowane, muszą być najdalej do 15. grudnia 1862 do 6tej godziny po południu do c. k. urzędu obwodowego oddane lub przesłane, po upływie tego terminu wniesione oferty będą zupełnie i bez wyjątku nieuwzględnione.

Dnia 16. grudnia 1862 o godzinie 10. przed południem oferty wniesione w urzędzie obwodowym komisyonalnie w obecności dwóch świadków rozpieczętowane zostaną; kazdemu wykazującemu się poświadczeniem podanej według przepisów oferty dotyczącej pertraktacyi, wolno jest być obecnym przy tem rozpieczętowaniu.

Kazda oferta musi być opieczętowana, zaopatrzona stwierdzeniem złożonego wadyum, i oznaczona zewnątrz nazwiskiem przedsiebiorcy, a podającemu takowej przed upływem terminu wydanem

bedzie stwierdzenie, iż oddaną została.

Każda oferta musi wyrażne zawierać zapewnienie, iż oferent poddaje się wszystkim w drukowanych licytacyjnych warunkach, a właściwie w warunkach ugody zawartym ogólnym, tudzież od czasu stanowić się mającym szczegolnym zobowiązaniom niniejszego ogłoszenia.

W ofercie musi być stacya mytowa, na którą wniosek ceny podanym będzie, z wskazaniem na czas dzierzawy wyraźnie oznaczoną, i suma wnioskowana w jednej zarazem liczbą i słowami wy-

razonej ilości, oznaczoną być.

Wadyum, którego złożenie w ofercie poświadczeniem wykazane być musi, wynosi dziesięć procentów od ceny fiskalnej.

Oferta musi być imieniem i nazwiskiem familijnem oferenta, z wymieniem charakteru i miejsca zamieszkania podpisaną.

Jeżeli więcej ofert na jedną i też samą kwotę brzmieć będą, to zaraz przez komisyę otwierania ofert, w drodze losowania rozstrzygnie się, któren oferent najkorzystniejszym uważany będzie.

Od c. k. władzy obwodowej. Stanisławów, dnia 10. listopada 1862.

Tariffat für die Ausrufepreis Vadium Taryfa Mauthstazion Landeeftraffe Cena fiskalna Beg. Bruden= Wadyum Stacya Droga krajowa drogowego | mostowego Mauth - myta fr. fr. fl. ft. 1 Meile 1. Klaffe 2100 210 Jamnica Stanisławów - Bursztyn 1 mila 1. klasy 2 Meilen 2000 200 Demianów betto. 2 mile

Nr. 42641. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszem podaje do wiadomości, iż na zaspokojenie sumy przez c. k. prokuratoryę skarbowa imieniem konwentu 00. Bazylianów w Buczacu i Krechowie wyrokiem byłego c. k. sądu szlacheckiego Luowskiego z d. 27. sierpnia 1849 l. 24475 wywalczenej 250 zlr. m. k. czyli 262 21. 50 c. w. a. z 5% odsetkami od 20. lutego 1857, kosztów egzekucyjnych 5 zł. 55 c. w. a. i kosztów egzekucyjnych przyznanych za podanie licytacyjne do l. 22169-1862 w ilości 53 zł. 76 c. w.a. przymusowa sprzedaż realności pod Nr. 323 1/4 we Lwewie p. p. Michalinie Kuchta, Karolinie Chodorowicz i Annie Kitschmann własnej, pod łagodniejszemi w protokole z dnia 30. września 1862 1. 42641 przyznanymi warunkami zezwoloną została.

Do przedsięwzięcia tej licytacyi wyznacza się termin na dzień 18. grudnia 1862 o godz. 10ej przed południem, stanowiąc za cenę wywołania cenę szacunkową rzeczonej realności 1788 zł. 20 c. w. a. wynoszącą, na którym to terminie realność ta pod licz. kons. 323 ½ wprawdzie i niżej ceny szacunkowej, lecz nie za mniej jak

za 800 zł. w. a. sprzedana być może.

Warunki licytacyjne i akt oszacowania są w tutejszo-sądowej

registraturze do przejrzenia.

O czem się c. k. prokuratorya skarbu, małoletne Michalina Kuchta i Anna Kitschmann do rak ich opiekuna p. Adolfa Kitschmann i p. Karolina Chodorowicz przez kuratora p. dr. Roińskiego, c. k. prokuratorya skarbu imieniem konwentu O. O. Bazylianów w Buczaczu, Krechowie i Krystynopolu, Krystynopolski konwent O. O. Bazylianów imieniem ks. Barlaama Kompaniewicza i c. k. prokuatorya skarbu imieniem funduszu uwolnienia gruntów od ciężarów, tudzież wszyscy ci wierzyciele, którzyby po wydaniu przedłożonego wyciągu tabularnego, a więc po 28. stycznia 1860 do tabuli miejskiej weszli, również niewiadomi z pobytu lub zycia wierzyciele, lub którym niniejsza uchwała z jakiegobadź powodu doręczoną by być nie mogła, przez kuratora p. dr. Roińskiego uwiadamiają.

Lwów, dnia 21. października 1862.

Nr. 47051. Nom Lemberger f. f. Landes, als Handelsgerichte wird über Unsuchen der Fr. Eleonora Bardasch, Geschaftefrau aus Komarno, Samborer Rreifes, bier öffentlich fundgemacht, es fei im Monate Juni 1862 ein zu ihren Gunften an ihre eigene Ordre Unfange Marg 1862 ausgestellter, 6 Monate a dato b. i. am Unfange September 1862 in Lemberg gablbarer, von Barnch Graff afzeptirter Bechfel über 100 fl. öfterr. Mahr. abhanden gefommen.

Durch diefes wird der jeweilige Befiger diefes abhanden gefom. menen Wechsels aufgefordert, folden binnen 45 Sagen diefem f. f. Landes als handelsgerichte um fo gemiffer vorzulegen, midrigens nach

Berlauf Diefer Frift für amortifirt erklart werden murbe. Mus bem Rathe bes f. f. Landes. ale Sandelegerichtes.

Lemberg, am 30. Oftober 1862.

Nro. 47053. Bom Lemberger f. f. Landes = als Sanbelege= richte wird über Unsuchen ber Fr. Eleonora Bardasch, Geschäftefrau aus Komarno, Samborer Rreifee, hier öffentlich funtgemacht, es fei im Monate Juni 1862 ein ju ihren Gunffen und an ihre eigene Orbre Anfange bee Monate Dai 1862 ausgestellter, feche Monate a dato b. i. Anfange des Monate Rovemter 1862 in Lemberg gabl= barer, von Abraham Hübel afgeptirter Prima Bechfel über 200 fl. oft. 28. abhanden gefommen.

Durch diefes wird ter jeweilige Besiter biefes abhanten getom= menen Dechfele aufgefordert, folden binnen 45 Tagen biefem f f. Landes. ale Sandelegerichte um fo gewiffer vorzulegen, widrigens nach Berlauf diefer Frist für amortifirt erklärt werden wurde.

Aus dem Rathe des f. t. Landes, als handelsgerichtet.

Lemberg, am 30. Oftober 1862.

Dr. 1842. Bom f. f. Szczerzecer Begirfeamte als Gerichte wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Josef Herczyk, fruberen Badter Des Wirthehaufes in Lipniki, behufs Bertretung beefelben bei ber weiteren Grefugion in Cachen ber Grundhertichaft Nagorzany gegen benfelben wegen rudftandigen Pachtraten pr. 374 fl. 26 fr. RM. 2c. ein Kurator in ter Berfon des Porszner Orterichters Matwij Melynyszyn bestellt.

Szczerzec, am 25. Oftober 1862.

Edykt.

Nr. 1842. Ze strony c. k. Szczerzeckiego urzędu jako sądu powiatowego ustanawia się dla niewiadomego z pobytu Józefa Herczyka, bylego dzierzawcy karczmy Lipniki, w celu zastapienia tegoż przy dalszej egzekucyi w sprawie Państwa Nagorzan przeciw temuz o zapłacenie zaleglych rat w kwocie 374 zlr. 26 kr. m. k. i t. d. kuratora w osobie wójta Porszniańskiego Matwija Melynyszyn. Szczerzec, dnia 25. października 1862.

Rundmachung.

Mr. 8491. Bom 1. Dezember 1862 angefangen wird bie Ginhebung des Betrages von einem halben Rreuger fur jedes Ruvert, welcher bieber von den Kaufern ale Mequivalent fur die Unfertigunge. koften entrichtet weiden mußte, abgestellt, und es haben bie Raufer der Ruverts von diesem Tage an, nur die Werthbetrage, auf welche die Stempel lauten, ju entrichten.

Bon ber f. t. galig. Poft-Direfgion.

Lemberg, am 15. November 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 8491. Z dniem 1. grudnia 1862 znosi się pobór po pół krajcara za kazdą kopertę, który dotąd do kupujących jako ekwiwalenta za koszta sporządzenia uiszczanym być musiał, i od tego dnia maja nabywcy kopert tylko kwoty wartości, na które stemple opiewają, uiszczać.

Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 15. listopada 1862.

(1986)Rundmachung. (2)

Dr. 70236. Das hohe f. f. Staatsminifterium hat mit bem Gr. lage bom 7. November 1862 3. 20117 im Ginvernehmen mit bem hohen f. f. Finangminifterium tie Ginhebung einer Grudenmauth nach der 1. Rlaffe bee mit dem b. hoftanglei : Detrete vom 7. Mai 1842 3. 12255 festgefesten Privat. Brudenmauthtarife bei ber nachst Podgać über den Wisania-Fluß führenden Brucke gu Gunfien der Baufontur= reng, unter Beobachtung der fur Privat. Brudenmauthen geltenden Befreiungen und Begunftigungen vorläufig auf die Dauer von drei Jahren bewilligt.

Das hiemit jur öffentlichen Renntniß gebracht wirb.

Won der f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, ten 17. November 1862.

### Obwieszczenie.

Nr. 70236. Wysokie c. k. ministerstwo stanu w porozumieniu z wysokiem c. k. ministerstwem skarbu zezwoliło dekretem z dnia 7. listopada 1862 do l. 20117 na pobor myta mostowego 1. klasy podług taryfy dekretem kancelaryi nadwornej z dnia 7. maja 1842 do 1. 12255 dla mostów prywatnych ogłoszonej, od mostu na rzece Wisznia pod Podgaciem istniejącego, na przeciąg lat trzech pod zastrzeżeniem wszelkich przy mytach tego rodzaju istniejących wyjatków i uwolnień.

Co niniejszem pedaje się do publicznej wiadomości.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, daia 15. listopada 1862.

## Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

## Die zehnte Auflage! B elasteriationalations &

in allen Rrantheiten ber Geschlechte= und Sarnwerkzeuge und in ihren Folge - llebefn.

Diefe nach ben neuesten miffenschaftlichen Dr. W. gollmann's grundfagen und mit Benügung taufendfaltiger, Rathgeber germorbenen Erfahrungen verfaßte medicinische Schrift enthält in einem 254 Seiten ftarkem Bande eine ausführliche und populäre Darfiels lung aller (geheimen) Geschlechtskrankheiten und Sberen Polge-Tehel, Schwächezustände, Impotenz, Infruchtbarkeit etc., fowie Rathidlage über die bewährtesten Chubmittel gegen Unftedung und die nothwendigften Magregeln gegen bie traurigen Folgen geheimer Jugendfunten.

3u haben beim Berfaffer: Wien, Statt,

Tuchlauben 557, mabrend ber taglichen Orbina. Seren von 12-4 Machmittage. (1935-3) Grklärung.

Rachbem von mehreren Geiten bie Frage geftellt murbe, ob bas foeben ericheinende Bert:

Féréal, Geheimnisse der Inquisition

unverfürzt überfest erfcbeint, fo erflart bie Berlage . Sandlung, daß herr 2. v. Allvensleben das Wert unverturgt und getreu im Geiste bes Driginals überfett hat.

Gbenfo garantirt bie bemabrte Golibitat ber Berlagehandlung bas gangliche Gricheinen tes Wertes, von tem bereits 8 Lieferungen erschienen find. Irde Lieferung foftet 50 Mfr. Das gange Mert er. scheint noch in biesem Jahre und ift in jeder Buchhandlung gu haben.

Brunn, im November 1862.

Fr. Karafiat, Buchhandler.

(1888 - 2)

Preis fl. 2.10, mit Franco-Postversendung fl. 2.62.